## Intelligenz = Blatt. Posener

## Dienstag, ben 27. December 1831.

Angefommene Frembe bom 25. December 1831.

Gr. Landrath v. Rulmann aus Roften, Sr. Raufin. Lubolt aus Grunberg, 1. in No. 1 St. Martin; Sr. Raufm. Wollau aus Berlin, Sr. Raufm. Glias aus Pinne, Sr. Raufm. Bar aus Lobfens', Sr. Raufm. Ifaac aus Rogafen, I. in No. 20 Gr. Moalbert; Br. Federpofenfabrifant Binder and Berlin, Gr. Echaufpieler Schult aus Bredlau, I. in Ro. 95 St. Abalbert.

Bekanntmachung. Bur Berpach= tung bes, bem Joseph Bud gehorigen, hier auf St. Abalbert unter Do. 124. belegenen Grundftucks auf 1 Jahr, nam= lich vom 1. Januar 1832 bis babin 1833, haben wir einen Termin auf den 18. Januar 1332 Bormittage um 10 Uhr vor bem Landgerichts , Affeffor v. Beyer in unferm Juftruction8-Zimmer anberaumt, zu welchem wir Pachtluftige hierdurch einlaben.

Die Bedingungen werden im Termin befannt gemacht werben.

Pofen am 19. December 1831.

Ranigl. Preußisches Landgericht.

Avertiffement. Bum Berfauf bes hiefelbst auf ber Thorner Borftadt unter Do. 337 belegenen, ben Backermeifter Johann Chriftian Schulgfchen Erben ge= borigen, auf 2139 Rthl. 5 fgr. 51 pf.

Obwieszczenie. Do wydzierza. wienia gruntu pod No. 124. tu na Ś. Woyciechu położonego, do Józefa Bück należącego, na rok ieden, to iest od 1. Stycznia 1832. do 1. Styeznia 1833., wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Stycznia 1832. o godzinie 10. przed Ur. Assessorem v. Beyer w izbie naszéy instrukcyinéy, na który ochote dzierzawienia maiacych ninieyszem zapozywamy,

Warunki w terminie ogloszone beda.

Poznań d. 19. Grudnia 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży po. siadłości tu na Toruńskim przedmieściu pod No. 337. polożoney, do sukcessorów Jana Krystyana Szulca piekarza należącey, na 2139 Tal. 5 abgeschätten Grundfilich fieht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Bietunge-Termin auf

ben 7. Januar 1832, ben 9. März 1832, und der peremtorische Termin auf

den 11. Mai 1832, vor bem herrn Landgerichts. Rath Rruger II. Morgens um 9 Uhr an hiefiger Ge= richtsstelle an.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 26. September 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Der handelsmann Benjamin Noah Oppet hieselbst und die Dorel Jhig Kampe zu Glogan haben in dem gerichtlichen Shekontrakte vom 16. October c. die Gütergemeinsschaft unter sich ausgeschlossen, welches nach J. 422 Tit. 1. Thl. 2. des Allges meinen Landrechts zur Kennkniß des Publikums gebracht wird.

Frauffadt den 21. November 1831. Ronigl. Preuß. Land- Gericht,

Bekanntmachung. Der Schmiedes meister Gottsried Schulz und die Johanna Eleonora verwittwete Schubert geborne Hilbebrandt hieselbst, haben in der gestichtlichen Verhandlung vom 12. d. M. die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, was hiermit zur Kenntniß des Publikums gesbracht wird.

Fraufiadt ben 17. November 1831. Roniglich Preuf. Land-Gericht.

sgr. 5½ fen. ocenionéy, wyznaczone są w drodze koniecznéy subhastacyi termina licytacyine na

dzień 7. Stycznia 1832. dzień 9. Marca 1832. termin zaś peromtoryczny na dzień 11. Maia 1832.

przed Ur. Kryger II. Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taka może być przeyrzana każdego czasu w naszey registraturze.

Bydgoszcz dnia 26. Wrześ. 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Starozakonny Benjamin Noah Oppet handlerz tuteyszy i Dorel Itzig Kampe z Głogowa, w kontrakcie przedślubnym poddniem 16. Października r. b., sądownie zawartym, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stosownie do przepisu §. 422. tyt. I. Część II. Powszech. Praw. Kraiowego do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 21. Listop. 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Chwieszczenie. Sławetny Gottfryd Schulz, mayster professyi kowalskiéy i Joanna Eleonora z Hildebrandtów, owdowiała Schubert tutay, w Protokule sądowym z dnia 12. m. b. wspólność maiątku pomiędzy sobą wylączyli, co się do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa, d. 17. Listopada 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Am 23. August c. ift in bem Barthafluffe bei Deubrud ein unbefannter mannlicher Leichnam bon fartem Glieberbau, mittlerer Gta= tur, etwa 5 guß 4 3oll groß, gefunden und nach erfolgter gerichtlicher Befichtis gung bafelbft begraben worden. Leichnam mar um ben Sals mit einem bunfelblauen baumwollenen Salstuche mit gelben Blumen, einer ichwarz mans cherfternen Wefte mit Perlenmutterfnb= fen, einem gewöhnlichen Sembe, beffen Mermel unter ber Wefte hervorragten, und an ber Sand jugebunden maren, groben Leinwandhofen mit ichwarzange= laufenen Stahlknopfen, ledernen Sofen= tragern und fchwarzlebernen Pantoffeln auf ben blogen Fugen, beffeibet,

Alle diejenigen, welche über die Person der Leiche Auskunft geben konnen, werden aufgefordert, diese binnen 4 Woschen bei uns mundlich ober schriftlich

anzuzeigen.

Samter am 27. August 1831. Ronigl. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Am 11. Maj c. ist bei Chopno auf dem Warthastuße von einem mit Heu beladenen Oderkahne ein, dem Namen nach bis jeht noch unbekannter Mann durch den Sturmwind in den Fluß hinab geworfen und ertrunken. Die nach einiger Zeit aufgefundes ne Leiche desselben war 5 Fuß 43oll lang, mit einem blautuchenen Ueberrocke, einer schwarzen englisch ledernen Weste, einer flanessenen bläulichen Unterziehiacke, Hos

Obwieszczenie. W dniu 23. Sierpnia r. b. znaleziono w rzece Warcie pod miastem Neybrykiem ciało nieznanego męszczyzny, mocnéy postaci, średniego wzrostu, około 5 stóp 4 cali maiece, które po nastapionéy sądowey, obdukcyi pochowa-Nieboszczyk miał na ne zostalo. szyi chustkę bawelnianą, ciemno granatową z żółtemi kwiatkami. także kamizelkę czarną manszestrową z guziczkami z perlowey macicy, koszulę zwyczayną, od któréy rękawy z kamizelki wychodziły i przy rękach związane były, ordynaryjne spodnie z płótna z czarnemi guzikami stalowemi, skórzane szalki i czarne skórzane pantofle na bosych nogach.

Każdy, któryby o zmarłéy osobie iakąkolwiek miał wiadomość, wzywa się, aby w przeciągu 4. niedziel takową ustnie lub piśmiennie u nas

zdal.

Szamotuły d. 27. Sierpnia 1831, Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W dniu 11. Maia r. b. zrzucił wiatr z szkuty sianem naładowanéy, na Warcie podChoynem będącéy, człowieka dotąd z nazwiska nieznanego, który też zaraz utonął. Po nieiakim czasie znaleziono ciało tegoż człowieka, około 5 stóp 4 cale maiące z odzieżą następuiącą: surdut sukienny granatowy, kamizelka czarna z angielskiey skóry, kaftanik niebieski flanellowy, szalki i ponczochy

senträgern von Zwienstrippen, blau zwirnenen Strümpsen, einem kurzen Schuhe am linken Juße, einem gelb, roth und grungestreiften wollenen Shawl um den Halb und einem ziemlich guten leinwandenen Hemde bekleibet. Der Berblichene soll Eigenthumer des Kahns, in Verlin wohnhaft gewesen seyn und eine Frau und 4 Kinder hinterlassen hasben.

Alle biejenigen, benen die Person des Defuncti bekannt ist, indbesondere aber dessen Angehörige, werden hiermit aufgefordert: mundlich oder schriftlich und das Nähere anzuzeigen, widrigen=falls ihnen die Kosten der weitern Nach=forschung zur Last gelegt werden.

Camter am 27. August 1831. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

nicianne niebieskie, ieden trzewik na lewéy nodze, na szyi szal wełniany z paskami żółtemi, czerwonemi i zielonemi, koszula dosyć dobra płócienna. Nieboszczyk miał być właścicielem szkuty, w Berlinie zamieszkały i pozostawił podobno żonę i 4 dzieci.

Wzywaią się wszyscy, którzyby o zmarłey osobie iakąkolwiek mieliwiadomość, a mianowicie pozostała iego familia, aby nazwisko i stosunki nieboszczyka nam niezwłocznie ustnie lub piśmiennie donieśli, inaczey bewiem pozostała familia koszta dalszego śledztwa poniesie.

Szamotuły d. 27. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Unzeige für Apotheker. Mit Bezugnahme auf meine frühere Bekanntsmachung in den diffentlichen Blattern zeige ich hierdurch an, daß zu Ostern 1832 noch einige Pharmaceuten, welche sich Behufs ihrer Studien und Staatsprüfung nach Berlin begeben wollen, in meinem Institute Aufnahme sinden konnen. Die Bedingungen sind so gestellt, daß es fast unmöglich ist, auf eine billigere und zugleich anständigere Beise hier zu subsissiiren, der Bortheile nicht zu gedenken, welche das Institut den studirenden Pharmaceuten in jeder hinsicht gewährt. Postfeseie Ansragen erwarte ich bis Mitte Februar 1832, da später eingehende leicht unberücksichtigt bleiben dürften. Berlin, im December 1831.

Professor Lindes.